## Ner 4.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 5<sup>50</sup> Lutego 1831 r.

Nro 7477 D. G. S. zr. 1830.

### SENAT RZĄDZĄCY

Z przedstawionych sobie przez Sąd Appellacyiny rapportów Wójtów Gmin Okręgowych przekonawszy się, iż w sprawach defraudacyy leśnych, niektórzy z nich nieumieją rozróżnić wynagrodzenia szkody od kary na winowajcę wymierzanej, z których pierwsze przynależy poszkodowanemu, a druga jeżeli jest na pieniądze orzeczona, do Skarbu publicznego wpływać powinna; Senat zwracając niniejszem rozporządzeniem przez Dziennik Rządowy ogłosić się winnem uwagę Wójtów gmin okręgowych na powyższą okoliczność, poleca Onymże ażeby, kwoty przy sądzeniu spraw kradzieży lasowej tytułem wynagrodzenia przysądzane Właści-

cielom lasów poszkodowanym wycxekwowawszy od stron oddawali. Kary zaś pieniężne na przestępstwa tego rodzaju rozciągane do Kassy głównej na fundusz policyiny wnosili, Kraków dnia 4 Stycznia 1831 r.

WODZICKI.

Mieroszewski S. J. S.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 7157 zr. 1830.

### SENAT RZĄDZĄCY

Zawiadomiony, iż Wójci Gmin Okręgowych pozwalają sobie attribucyj notarjalnych w przyimowaniu aktów ostatniej woli między Włościanami, pokrywając to postępowanie naleganiem Włościan i chęcią uchronienia ich od kosztów notarjalnych; ostrzega Senat wszystkich Wójtów, iż przestąpienie zakresu władzy Onymie poruczonej, bądź w sposobie powyższym bądź w innym, nieochybnie pociągnie za sobą usunięcie przestępującego od sprawowanego przezeń urzędu; dla czego niniejsze rozporządzenie dla powszechnej wiadomości i zastósowania się przez Dzien: Rząd: ma bydź ogłoszone.

Kraków dnia 4 Stycznia 1831.

WODZICKI.

Mieroszewski S. J. S.

Nowakowski Sekr: Exp: Sen:

Nro 6245.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do publicznéj wiadomości, iż Senat Rządzący uchwałą swą z dnia 9 Listopada r. b. do L. 5905 zapadłą, w moc art: 910 K. C., zatwierdził legat przez ś. p. Antoniego Sottyka Dziedzica dóbr Kurozwęki dla XX. Reformatów Krakowskich w kwocie zlp: 500 zrobionéj; czyn ten chwalebny uczucia moralne Testatora wskazujący, Wydział niniejszym w pismach publicznych ogłasza.

Kraków dnia 31 Grudnia 1830. r.

Senator Prezyduiący.
SOBOLEWSKI.
Konwicki Sekr. VVyd.

Nro 3952.

### Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Podaje do publicznej wiadomości, iż Starozakonnemu Abrahamowi Farhaus mieszkańcowi tutejszemu, świadectwo krajowości od Rządu udzielone, przypadkowym sposobem jak twierdzi zaginęło. Ktoby więc takowe znalazł lub o znajdowaniu się onegóż wiedział, zechce o tém w każdym razie wiadomości Dyrekcyi Policyi udzielić.

Kraków dnia 25 Stycznia 1831 r.

Senator Prezyduiący
Sobolewski.

Konwicki S. VV.

Nro 230.

Dyrekcya Policyi W.M. Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznéj, iż w dniu 9 b. m. znalezioną została w teatrze chustka którą w depozycie Policyinym zachowano. Ktokolwiek rozumie iż ta chustka do niego należy, winien zgłosić się z dowodami własności w przeciągu trzech miesięcy do Dyrekcyi Policyi, po upłynieniu którego czasu, chustka wzmiankowana na rzecz Skarbu sprzedaną będzie.— Kraków dnia 15 Stycznia 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

Nro 145.

## Dyrekcya Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznéj, iż w depozycie jéj znajduje się zachowany płaszcz od człowieka o kradzież podejźranego odebrany. Ktoby więc sądził się bydź właścicielem onego, ma się zgłosić doń z dowodami własności w przeciągu trzech miesięcy.

Kraków dnia 22 Stycznia 1831 r.

Senator Dyrektor Policyi.

Kucieński.

Paprocki S. D. P.

#### DODATEK

#### Do Nru 34

#### DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU Iwszey INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaie do publicznéy wiadomości, iż na satysfakcyą summy złp. 2000 z procentami do obligu przed Notaryuszem P. Woyciechem Olearskim pod d. 13 Sierpnia 1825 roku przez P. Teresse Rohlik ne rzecz Sta: Samuela Fäendlera wydanego, a w aktach hipoteki W. M. K. i Jego Okregu pod d. 16 Sierpnia 1825 r. Volumine VII na karcie 293 pod N. 476 wpisanego, należące, odbędzie się Licytacya kamienicy w Krakowie przy ulicy Gołębiey pod L. 255 w gminie II położoney do sukcessorów ś. p. Wacłowa Rohlika a w części prawney do Panny Teressy Rohlik należące, graniczące od wschodu z kamienicą XX. Kamedułów Bielańskich od południa z murem pałacu Biskupiego, od zachodu z kamienicą pod L. 269 i domem rządowym, od pułnocy frontem z ulicą Gołębia, którey kamienicy zaięcie uskuteczniwszy pod d. 29 Września 1828 r. Komornik Teodor Jaworski, takowe w akta hipoteczne dnia 10 Października 1828 roku do N. 519 wpisane zostało, licytacya rzeczona za popieraniem Adwokata, P. Eustachiego Ekielskiego na nastawanie wierzyciela Samuela Fândlera, na publiczney licytacyi Trybunału I. Instancyi W. M. K. i Jego Okręgu w gmachu pod L. 106 w Krakowie z rana o godzinie 10 odbędzie się, a to pod warunkami wyrokiem Trybunału I. Inst: W. M. Krakowa ddatu 20 Lipca 1830 r. wydanym zatwierdzonymi.

1) Cena szacunkowa ustanawia się w summie złp. 4230 stosownie do wyroku Trybunału I. Inst. W. M. Krakowa d. 18 Maja 1830 roku.

2) Cheć Licytowania mający złoży jednę dziesiątą część złp. 423 jako Vadium.

3) Wdni 10 po licytacyi obowiązany iest nabywca złożyć do depozytu sądowego połowe summy wylicytowaney, reszta zaś aż do skutku klassyfikacyi zostanie przy nabywcy.

4) Obowiązany jest nabywca zapłacić podatki zaległe z wszelkich epok rządów, równie jak 5) Koszta popierania licytacyi i klassyfikacyi do rak popierającego adwokata zapłaci a

w dw czas dopiero wyrok dziedzictwa wydany mu będzie.

6) Upłaty w warunku 4 i 5 złączone potrącone będą z połowy summy wylicytowanév, która stosownie do warunku 3. Nabywca ma złożyć do depozytu sądowego, zaś aź do klassyfikacyi przy nabywcy pozostać ma summa złp. 2350.

7) Niedopełniający warunków niniejszych utraci Vadium na korzyść popierającego, i no-

wa licytacya ne koszt i strate jego ogłoszoną zostanie.

Do Licytacyi powyższey ustanawiają się trzy termina następujące.

Pierwszy dnia 26 Marca )
Drugi dnia 27 Kwietnia ( 1831 r.
Trzeci dnia 28 Maja )

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele hipoteczni, i prawa rzeczowe maiacy, aby na pierwszym terminie stosownie do art: 96 ustawy exekucyynév pod prekluzya złożyli wszelkie tytuły swych wierzytelności z wykazem mianych pretensyy i ustanowie-niem Adwokata.—W Krakowie d. 16 Stycznia 1831 r. Kuliczkowski, Pianz Tryb:

DOWEGO.

COMPANY OF STREET PARTY STREET, STREET

and the property of the graph of the party of the land

the sale of the straining of the sale of t the property of the special party of the colored to the second of the colored to the second of the colored to the second of the colored to th more than a restrict any angelin market a property than the property of the the state of the s